# N= 14.

# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwoche, den 18. Februar 1824.

Angekommene Fremde vom 15. Februar 1824.

Hr. Gutsbesiger v. Krasicki aus Malczewo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. v. Jahn, Lieutenant im 7. Husaren=Regimente, aus Kempen, Hr. Gutsbesiger v. Karczewski aus Czarnotek, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Bianko, chemaliger franzosischer Capitain, aus Paris, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

#### Ebictal = Citation.

Die Julianne Winfler geborne Grabe hat gegen ihren Chemann, ben vormali= gen Affuarius Winkler, ber megen Un= terschlagung von Raffengelbern gur Un= terfuchung gezogen, am 3ten Januar 1822 aus ber hiefigen Frohnfeste ent= forungen ift, die Chescheidungs = Rlage bei und eingereicht. Bur Beantwortung berfelben haben wir einen Termin im mundlichen Berfahren auf ben 2 ten Mai c. Morgens um 9 Uhr anberaumt, welchen ber Beflagte entweber perfonlich oder durch einen mit Bollmacht und In= formation verfebenen Juftig = Commiffa= rius, wogu ihm die Juftig-Commiffarien Landgerichterathe v. Giandi und Bon vorgeschlagen werben, mahrzunehmen hat, wibrigenfalls er in Gemagheit bes

## Zapozew Edyktalny.

Julianna z Gradów Winklerowa, podała skargę rozwodową na przeciw byłemu Aktuaryuszowi Wilhelmowi Winkler, który za defekta kassowe do inkwizycyi pociągniony z fronfestu tuteyszego w dniu 3. Stycznia 1822 r. uciekł. Do odpowiedzi na skargę wyznaczyliśmy termin w ustnéy rozprawie na dzień 21. Maja r. b. zrana o godzinie gtey, na którym pozwany albo osobiście, albo w przypadku przeszkody przez upoważnionego w téy mierze podług przepisów prawa pełnomocnika, w którym to względzie proponuią mu się Konsyliarze i Kommissarze Sprawiedliwości UUrodz. Gizycki i Boy, stawić się winien, gdyż w razje S. 295. bes Anhanges zu S. 63 Tit. 40 Theil I. der Allgemeinen Gerichts-Ordnung best angeschuldigten Verbrechens in Bezziehung auf die Ehescheidungs-Alage für geständig erachtet, und gegen ihn in contumaciam nach dem Klage-Untrage erkannt werden soll.

Pofen den 30. Januar 1824. Königl. Preuß, Landgericht. przeciwnym podług §. 295 dodatku do §. 63 Tit 40. Części I. Ordynacyi processowey Pruskiey przyjętem będzie, że przyznaie uczynione mu obwinienia co do teraźnieyszey skargi rozwodowey, poczem stosownie do wniosków powódki zaocznie postępuiąc /wyrok wydany będzie.

Poznań d. 30. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte, werden auf Untrag bes Eriminal = Math Springer, nomine ber Konigl. Regierung zu Bromberg, alle Diejenigen, welche an die unterm 17ten August 1801 auf Jeziorko Posener Krei= fes Rubr. II. Mro. I fur bas hospital gu Clamno protestando eingetragene Post von 833 Athle. 8 ggr. aus ber Inscription vom Jahre 15.92 und bas barüber von ber vormaligen Regierung hierselbst ausgefertigte Document und Recognition-Schein vom 21. September 1801, welches angeblich verloren ges gangen, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober jonftige Briefs = Inhaber Unspruche machen, ad termino ben 25. Mai c. Vormittags um 9 Uhr, vor bem Landgerichts = Referendarius Rantak auf unserm Gerichts = Schloffe, mit ber Bermarnung borgelaben, daß bei ihrem

Zapozew Edyktalny.

Sad Ziemiański niżey podpisany wzywa ninieyszém na wniosek Konsyliarza kryminalnego Ur. Springer w imieniu Królewskiev Regencyi w Bydgoszczy wszystkich, którzy do summy na rzecz szpitala w Sławnie na dobrach Jeziorki w Powiecie Poznańskim, w ilości 833 Tal. 8 dgr. na mocy Inskrypcyi z roku 1592, pod Rubryka II. Nro. I. pod dniem 17. Sierpnia 1801 roku protestando zaintabulowanéy, i do dokumentu w tey mierze przez dawną tuteyszą Regencya sporządzonego i wykazu hypotecznego z dnia 21. Września 1802; które maia być zgubione, ia. ko właściciele, cessyonaryusze lub inni posiadacze zastawni pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie dnia 25. Maja r. b. zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym Referendat. Kantak, w Izbie posiedzeń sądu naszego wyznaczonym stawili, z tym zastrzeżeniem, iż w razie niestawienia się prekludowani, i dokuAusbieiben sie bamit praculbirt, und ment ten za amortyzowany deklabas Document amortifirt werben wird.

Posen den 19. Januar 1824.

rowany będzie.

Poznań d. 19. Stycznia 1824. Koniglich Preng. Landgericht, Król. Prus. Sad Ziemiański.

# Bekanntmachung.

Die Ackerwirthschaft des Vorwerks Wilde bei Posen, wozu 1 5 Sufe cul= misch Maaß Aderland gehort, und bas bei diefem Vorwerk befindliche Brauhaus nebst bem Recht, die hiefige Kammeren= Dorfer mit Bier zu verlegen, foll an= berweit auf ein Jahr vom . 1. April b. %. bis 1. April 1825 meiftbiefend berpach= tet werden, jedoch ber Acter und Braue= ren getrennt von einander.

Der Termin hierzu fteht auf ben 13. Marg c. um 9 Uhr, vor bem Landge= richtgrath Sebomann im Gerichte = Locale

Die Bedingungen konnen in ber Regi= firatur eingesehen werden.

Pofen ben 29. Januar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtebarfeit, in ber Stadt Bromberg am Markte unter Mro. 11 belegene, ben Raufmann herr= mannschen Erben zugehörige maffive und brei Etagen hobe Wohnhans, Rebenge= baude und eine Rete-Biefe, welches alles nach der in beglaubter Abschrift beigefüg= ten gerichtlichen Taxe auf 5015 Rtblr. 15 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden hal-

## Obwieszczenie.

Gospodarstwo folwarku Wildy pod Poznaniem, do którego 11 huby hełmińskie miary należy, z złączonym do tego browarem, oraz pramem wyszynku piwa po wsiach Kamlarnych na rok ieden od 1. Kwietnia r. b., do tegoż dnia 1824 roku, navwięcey daiącemn, oddzielnie iednak rola i browar wydzierzawione być maia.

Termin tym końcem na dzień 13. Marca r. b. o godzinie otey zrana, przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann, w lokalu sądowym wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań d. 29. Stycznia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo o trzech piętrach murowane pod jurysdykcyą naszą w miescie Bydgoszczy na rynku pod liczbą 11 położone do sukcessorów kupca Herrmana należące, wraz z budynkami pobocznemi, i łaką nad Notesia, a to wszystko według taxy sadowey w wierzytelnym wypisie załączoney na tal. 5015 śgr. 15 ocenione zostało, ma bydź na żądanie

ber offentlich an ben Meiftbietenben ver= fauft werden, und bie Bietungs=Termine find auf

ben 13. Januar 1824., ben 13. Marg 1824., und der peremforische Termin auf ben 15. Mai 1824., vor bem herrn Landgerichts = Affessor Kriger Morgens um 9 Uhr allhier an= gefeßt.

Besitzfähigen Kaufern werden biese Termine mit ber Machricht befannt ge= macht, daß in bem letzten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= mende Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in sofern nicht gesetliche Grun= be dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Dromberg ben 18. Septbr. 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Birnbaumer Rreife gelegene, zur Kriegerath Boguslaus von Unruh= fchen erbschaftlichen Liquidations = Maffe gehörige und nach ber gerichtlichen Tare vom Jahre 1819 auf 99643 Athlr. 27 fgr. 6 pf. abgeschätzte adliche Gut Roz= bitet nebst ben bazugehörigen Borwerfen, Mechnacz, Urbanowko und Seidchen und ben Forsten, foll im Wege ber nothwen=

wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

dzień 13. Stycznia 1824., dzień 13. Marca 1824. termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Maia 1824., z rana o godzinie 9. przed W. Krüger Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagaly powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ound die etwa bei der Aufnahme der Tare satnim terminem zostawia sie zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. w Bydgoszczy d. 18. Września 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra ślacheckie Rozbitek w powiecie Międzychodzkim leżące, do massy spadkowo-likwidacyinéy Ur. Bogusława Unruh Radzcy woienne. go należące, a podług taxy sądowey z roku 1819. na 99643 tal. 27 śrgr. 6 den. ocenione, wraz z przynależącemi do nich folwarkami Mechnacz, Urbanowko i Heidchen, iako też bobigen Subhaftation auf ben Antrag ber Erben und Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Es werden baher alle Kanflustige, Befitz = und Zahlungefähige hierdurch aufgefordert, sich in den bazu angesetzten Terminen

am 4ten Februar,

- Iten Mai,

- 7ten August 1824.,

wovon der letzte peremtorisch ist, auf dem hiesigen Partheien Zimmer Bormitztags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgezichts 2Ustessor Hohre Gebote abzuzgeben.

Der Meiftbietende hat, wenn gefeteliche Umstände keine Ausnahmen zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meferig den 1. Ceptember 1823. Ronigl. Preufisches Landgericht.

Befanntmachung.

Die in bem Dorfe Klein-Kreutsch Fraustädter Kreises unter Nro. 13 beles gene, den Müller Franz Bartschen Erben gehörigen Grundstücke, welche auseinem Wohnhause, einer Scheune und Stallungen, einem Obst- und Grasegarten und einer Windmuhle bestehen, deren Werth auf 372 Mtlr. 15 sgr. gerichtlich abgeschätzt worden, sollen im

rami, w drodze koniecznéy subhastacyi na wniosek sukcessorów i wierzycieli, naywięcéy daiącemu publicznie sprzedane bydź maia.

Kupienia, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy więci, aby się w terminach

na dzień 4. Lutego,
— dzień 1. Maja,
— dzień 7. Sierpnia,

wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznymiest, w izbie naszéy sądowéy o godzinie 9. zrana przed Deputewanym Assessorem Hoeppe, osobiście lub przez prawnie upoważnionego Pełnomocnika stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może bydź przybicia pewnym, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki kupna codziennie w regisraturze naszéy są do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 1. Września 1823 Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

We wsi Krzycku Małym Powiecie Wschowskim pod liczbą 13. położone, Sukcessorom Franciszka Bartsch młynarza należące nieruchomości, które się z domu mieszkalnego, stodoły i stayniow, niemniey sadu, trawnika, i wiatraka składaią, a których wartość na 372 Tal. 15 sbrgr. sądownie ocenione zostały, drogą

Wege ber nothwendigen Subhaffation bffentlich an den Meistbietenden perkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 5. Mai 1824 vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gaede angesetzt.

Es werden daher Kauflustige und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in dem angesetzten Termine person- lich oder durch einen gesetzlichen Bevollsmächtigten einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Bestbietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Fraustadt ben 26. Januar 1824.

Ronigt, Preug. Land gericht.

Subhaffations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 3 belegene, dem Simon Meinert zugehörige Freibauerstelle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 310 Athlr. 14 fgr., 6 pf. ges würdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden, und ist der peremtorische Victungs = Ter= min auf den 27. März 1824 vor dem herrn Landgerichtsrath Borefins Mor= gens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besikfähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht befannt ge= macht, daß in demselben das Grundstuck koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Maja 1824, przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim, i wzywamy wszystkich do kupna ochotę maiących, iako do zapłaty zdolnych, ażeby się w naznaczonym terminie osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne przyczyny wyiątku nie dozwola.

Wschowa d. 26. Stycznia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupae pod jurysdykcyą naszą we wsi Kromolicach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 3. położone, do Szymona Meinert należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na Talarów 310 śgr. 14. fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 27. Marca 1824, zrana o godzinie 9téy przed W. Sędzią Boretius, w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwia-

bem Meifibietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies verbindern.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die eine bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse= rer Regisfratur eingesehen werden.

Krotoschin den 11. December 1823.

Ronigi, Preufisches Landgericht.

domiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 11. Grudn. 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Kempen unter Nr. 240 des Catastri (92 der Einquartierung) nebst einem Häuschen auf dem Hofe, so wie mit Stallung, Scheune, Garten, und Wiese belegene, zum Alexander und Franciska Brzeczkowskischen Nachlasse geschätzte Hand, soll auf den Antrag der Erben gegen gleich baare Bezahlung in Courant an den Meistbietenden verskauft werden.

Zu viesem Behuf haben wir einen Termin auf den 27. April 1824 vor dem Landgerichtbrath v. Kurcewski um 9 Uhr des Morgens angesetzt. Kaussusstige und Zahlungsfähige werden hiermit vorgeladen. Der Meistbietende hat nach erfolgter obervormundschaftlicher Bestätigung den Zuschlag zu gewärtigen.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Kempnie pod Nro. 240 Catastri (92 kwaterun-ku) położone, wraz z domkiem małym w podwórzu, staynią, stodołą, sadem, łaką li ogrodem, do pozostałości po niegdy Alexandrze i Franciszce małż. Brzęczkowskich należące, i ogólnie na 714 Tal. sądownie oszacowane, ma na wniosek sukcessorów więcey daiącemu za gożtową w pruskim kurancie zapłatą bydź sprzedane.

Do sprzedania tego wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Kwietnia 1824 rano o godzinie 9. przed Deputowanym sędzią W. Kurcewskim tu w lokalu sądowym, i na takowy ochotę kupna i zdolność zapłacenia maiących ninieyszem zapozywawy, a więcey daiący przybicia po

Registratur eingesehen werben.

Krotoschin ben 11. December 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Befanntmachung.

Daß in Folge bes zwischen bem Rauf= mann Friedrich Wilhelm Embacher und ber Juftina verwittwete Badermeifter Schulz geborne Schwittenn, beide zu Bromberg, am 29. December 1823 ge= schlossenen Chevertrage unter ben Contrabenten, die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen worden, foldes wird den gesetzlichen Borschriften gemäß hierdurch befannt gemacht.

Bromberg den 5. Januar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Der Gutspachter und Lieutenant herr Ludwig henn zu Konary, und beffen Chegattin Untoinette geborne Baronin v. Unruh, haben am 8. December 1823 vor dem Konigl. Friedensgericht zu Ra= wicz die Gemeinschaft des Bermogens und Erwerbes ausgeschlossen, welches nach C. 422 Tit. I. Theil II. bes Ull= gemeinen Landrechts hierdurch offentlich bekannt gemacht wird.

Fraustadt ben 8. Januar 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Die Tare fann jeberzeit in unserer nastapionym potwierdzeniu Sądu nadopiekończego spodziewać się mo-Taxa każdego czasu w naszéy Registraturze bydź może przeyrzaną. Krotoszyn d. 11. Grudnia 1824.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Stósownie do przepisu prawa podaie się ninieyszém do wiadomości, iż w skutek układu przedślubnego, między Fryderykiem Wilhelmem Embacher kupcem, a Justyna z Schmitteynów owdowiałą piekarzową Schulcową obydwiema w Bydgoszczy mieszkaiącemi, na dniu 29. Grudnia 1823 roku zawartego, pomiędzy temiż kontraktuiącemi wspólność maiątku i dorobku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 5. Stycznia 1814. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Ur Ludwik Heyn Possessor i Podporucznik w Konarach, i małżonka iego Antonina z domu Baronowa Unruh, w dniu 8. Grudnia 1823 roku przed Królewskim Sądem Pokoju w Rawiczu wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszém stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Części 2. Prawa Powszechnego Kraiowego, do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 8. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki, (Biergu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 14. des Posener Intelligenz. Blatts.

Publicandum.

Im Auftrage des Konigl. Sochlobl. Landgerichte zu Dofen, haben wir gum dffentlichen Verkauf bes dem Moses Dbrander zugehörigen in ber Stadt Rurnif unter Dr. 132 belegenen, Schulben halber subhastirten halben Wohnhau= fes in Kachwerk gebaut, mit Schindeln gebeckt, in 2 Stuben bestehend, und auf 50 Mtlr. gerichtlich gewürdigt, einen Termin auf ben 5. Darg b. 3. frub um 9 Uhr auf ber biefigen Gerichteftube anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfahige mit bem Bemerfen bogu ein, daß der Meiftbietende den Bufchlag nach erfolgter Genehmigung von Geiten bes. Ronigl. Landgerichts gegen gleich baare Bezahlung in Courant zu gewärtigen habe.

Schrim ben 28. Januar 1824. Ronigt, preuß. Friedensgericht.

# Publifandum.

Die den Tornowichen Erben zugehörisese Mindmuhle bei Sandowo, 1 Meile von Mogilno und 1 Meile von Pafoschbelegen, foll von George dieses Jahres ab, auf ein Jahr, auf Antrag eines Ereditors an den Meistbietenden verpachstet werden. Im Auftrage des Königl Landgerichts Gnezen, ist hierzu Termin auf den 1. April e. in Trzemeszu ans

Publicandum.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczliśmy do publiczney sprzedaży, za długi subhastowaney do Moyżesza Oberzyckiego należącey, w Kurniku pod liczbą 132 położoney, połowy domu w ryglówkę stawianego, szkódlami pokrytego z dwóch izb składaiacego się, a na 50 Tal. sadownie oszacowanego, termin na dzień 5. Marca r. b. zrana o godzinie gréy, na który ochotę kupna i kwalifikacva do posiadania maiacych, ninieyszym z dołożeniem zapozywamy, iż naywięcey postępuiący po nadeszłéy approbacyi Król. Sadu Ziemiańskiego za gotową zaplata w kurancie przybicia spodziewać się może.

Szrem d. 28. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

Sukcessorom Tornow przynależący wiatrak pod Sandowem, mile od Mogilna i mile od Pakości polożony, ma być począwszy od Swiętego Woyciecha w iednoroczną dzierzawę, na wniosek kredytora naywięcey daiącemu wypuszczony. Z mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie wyznaczony został, do tego termin na dzień 1. Kwiętnia w Trzemesznie, do czego betro wiatra w Trzemesznie, do czego betro w wiatra w Trzemesznie w Trzeme

beraumt, wozu Pachtluftige hierburch chotę dzierzawienia maiących nivorgeladen werden.

Erzemeizno den 6. Februar 1824. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. nieyszym wzywa się.

Trzemeszno d. 6. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Befanntmachung.

Bur Berpachtung bes Erbpachts-Guts Plonfower von Johanni b. 3. ab, ift ein Ternin auf ben 22. April b. 3. bier im Locale des Friedensgerichts an= gefett, diefes wird mit dem Bemerken bekannt gemacht, bag bie Pachtbebin= gungen im Termin follen beftimmt mer= ben, und ber Pachtliebhaber noch vor Unfang ber Licitation eine baare Caution von 200 Mtlr. deponiren muß.

Inowraciam den 5. Februar 1824. Konigt. Preuß. Friedensgericht.

# Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia folwarku Płonkowko zwanego, od Sgo Jana r. b. wyznaczony został termin, w Sądzie tuteyszym na dzień 22. Kwietnia r. b., co się ninieyszym z tym nadmienieniem do wiadomości podaie, iż warunki dzierzawne w terminie ustanowione być maią, 1 że ieszcze przed licytacyą ochotę do dzierzawienia maiący kaucyą w gotowiźnie 200 Talarów deponować musi.

Inowrocław d. 5. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Publifandum.

In Folge Auftrages bes Ronigl. Sochl. Laudgerichte ju Rrotofdin, foll bas bem Sacob Babner gebori, e und in Pleschen unter Mro. 191 belegene Saus nebft Bubehor, welches auf 1790 Rtlr. 20 far. tarirt ift, im Wege ber bffentlichen Subhaftation meifibieteno verfauft aver=

Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 26. Februar b. 3. Bormittage um 10 Uhr in loco Ple= fchen angeseigt, und forbern Kaufluftige und Zahlungefabige auf, fich in diesem Zermine einzufinden.

Jarocin den 14. Januar 1824. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

## Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześwietnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być dom z przyległościami, do Jakóba Wabnera należący, w mieście Pleszewie pod Nrem. 191 položony, który na 1790 Tal. 20 dgr. iest otaxowany, w drodze publicznéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Lutego r. b., rano o godzinie 10téy w mieście Pieszewie, i wzywamy wszystkich ochotę kupna maiących, i do zapłaty zdolnych, aby się w terminie tym znaydowali.

Inowrocław d. 14. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu. Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Posen, soll das bem Burger und Fleischermeister Felix Junga eigenthumlich zugehörige, in der Stadt Gräß unter Nro. 19 am alten Markte belegene Wohnhaus nebst Zubehor, welches auf 350 Atlr. gerichtlich worden, Schuiden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 24. April c. Vormittags um 9 Uhr und zwar an Ort und Stelle angesseit, wozu wir Kauflustige, die besitzund zahlungsfähig sind, zur Abgabe ihrer Gebote einladen, welche zu gewärtigen haben, daß dem Meistbietenden der Zusschlag ertheilt werden soll, falls nicht geselliche Ursachen dies verhindern.

Die Tare, so wie die übrigen Bebingungen konnen taglich in unserer Regifiratur eingesehen werden.

Buf ben 31. Januar 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Król. Pruskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być w drodze koniecznéy subhastacyi z przyczyny długów, dom w mieście Grodzisku na starym rynku pod Nrem 19. stoiacy z przynależytościami, Obywatelowi i rzeźnikowi Felixowi Junga, prawem własności należący, który sądownie na 350 Tal. oceniony iest, publicznie naywięcey daiacemu sprzedany. Do któréy sprzedaży wyznaczyliśmy termin na mieyscu w Grodzisku na dzień 24. Kwietnia r. b. o godzinie gtéy zrana, na który wzywaią się ninieyszym chęć nabycia maiący i w stanie posiadania i zapłacenia będący, aby się osobiście stawili, i swe licyta podali, a może się spodziewać przybicia naywięcey podaiący, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i kondycye mogą być każdego dnia w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 31. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

In der bei und wider den Abalbert Megler schwebenden Eriminal-Untersuchung behauptet der gedachte Inculpat nachfolgende Sachen, ale:

1) eine bunkelblau tuchene Beiber-Jas de, mit blauen Schnuren befett,

Obwiesczenie.

W sprawie kryminalnéy n. p. Woyciechowi Metzler, u nas toczącéy się, twierdzi rzeczony obwiniony, iż znalazł następuiące rzeczy, iako to:

 kaftan kobiecy sukienny granatowy, niebieskiemi taśmami obszyty;

- 2) zwei baumwollene Schurzen,
- 3) eine bito von Leimvand,
- 4) einen blau wollenen Unterrod,
- 5) ein fattunes blaues Tuch,
- 6) ein Frauenzimmer = Semde,
- 7) ein weißes Tuch, und
- 8) ein kleines Meffer, in einem bei ber Stadt Czerniejewo befindlichen Graben in einem weißen Tuche eingebunden, gefunden zu haben.

Es scheint jedoch, daß die Sachen irgend jemanden entwendet worden find.

Wir bringen dies daher hiermit zur Kenntniß des Publici und fordern denjenigen, der an den Sachen ein Eigensthums-Recht zu haben glaubt, hiermit auf, sich spätestens dis ult. dieses Monats dei uns zu melden, und sein Eigenthums-Recht über obgedachte Sachen nachzuweisen oder zu gewärtigen, daß sie sodann plus licitandi werden versfaust werden, und daß die Lösung dafür als donum vacans dem Fiecus überswiesen werden wird.

Pofen den 6. Februar 1824. Abnigl. Preuß. Inquifitoriat.

The section of the property of the second

124 Control 9997

the second of the second

Language Land Melay being a south

- 2) dwa bawelnicowe fartuchy;
- 3) ieden fartuch płocienny;
- 4) modny wełniany spódnik,
- 5) katunową modrą chustkę;
- 6) koszulę kobiecą;
- 7) białą chustkę, i
- 8) maly noż,

które w chustkę białą związane w rowie pod miastem Czerniejewem znaydować się miały.

Zdaie się iednak, że rzeczy te

komu ukradzione zostały.

Podaiąc to do publicznéy wiadomości, wzywamy tego, kto do rzeczy wspomnionych sądzi mieć prawo, iżby się naydaléy do ostatniegomiesiąca bieżącego u nas zgłosił, i
prawo własności do powyższych
rzeczy okazał, inaczéy bowiem rzeczy te przez licytacyą publiczną
przedane, a zebrane za nie pieniądze, iako bonum vacans Fiskusówi
oddane zostaną.

Poznań d. 6. Lutego 1824. Król. Pruski Inkwizytoryat.

in the small market a should be in the

assessed in Esthertal or the link

The Catherine of the Consultation